# Posener Intelligenz : Blatt.

### Sonnabende, den 22. August 1818.

Angekommene Fremde vom 17. August 1818.

Herr Graf von Szoldrökl aus Konowo, Frau Gräfin von Awilecka aus Kobnik, t. in Mro. 1. St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Wrzesnica, Hr. Gutsbesitzer v. Milęcki aus Karne, Hr. Gutsbesitzer v. Dukowiecki aus Mnichi, t. in Mr. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Korntowski aus Grochowiska, Hr. Gutsbesitzer Molinek aus Schocken, Hr. Gutsbesitzer Eiserstadt aus Schocken, Hr. Gutsbesitzer v. Arzyzanowski aus Mostynowo, t. in Mr. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Piegowski aus Kowalewo, Hr. Gutsbesitzer v. Miegzki aus Kazmierz, Hr. Gutsbesitzer v. Kowalski aus Lubijatowka, t. in Mr. 187 Wasserstraße; Hr. Departementsrah von Lakinski aus Warmbrum, t. in Mro. 113 Breitestraße.

Den isten Muguft.

herr Duchalski Bevollmächtigter aus Piglowitz, I. in Nr. 26 Wallischei; hr. Gutobesitzer Ragussa aus Gluchowo, L. in Nr. 95 St. Abalbert.

Den Toten August.

Frau Generalin Fischer aus Warschan, I. in Nro. 1. St. Martin; Herr Erbherr von Godlewski aus Brzyskorzyskwo, I. in Nr. 391 Gerberstraße; Hr. Landrath v. Zawadzki aus Szarnikau, I. in Nr. 415 Gerberstraße, Frau Justigrathin v. Köppen, Hr. Rittmeister Graf Leutrum, aus Dreslau, t. in Nr. 99 Wilde.

Ubgegangen.

Hr. Graf v. Awiledi; Hr. Graf v. Dzieduszici; Hr. Abt v. Dsazewski; Hr. Abjudant v. Burg; die Gutebesitzer Hr. v. Matowoki, Hr v. Kornfowski, Herv v. Jaraczewski, Hr. v. Kasinowski; Hr. Graf v. Szoldrzki; Frau Grafiu von Mwileda; Hr. Gutsbesitzer v. Anderschi, Hr. Gutsbesitzer v. Bakrzewski; Hr. Gutsbesitzer v. Rozraszewski; Hr. Gutsbesitzer v. Piesowski; Hr. Gutsbesitzer v. Miczki; Hr. Wroniecki Paln. Major.

#### Chictal = Citation

#### Zapozew Edyktalny

an bie unbefannten Glaubiger bes Jubel niewiadomych Wierzycieli Staroz. Michel Peiser.

Michel Peiser.

Bon Seiten bes unterzeichneten Gerichtes wird hiermit beurfundet, bag über bas Berindgen bes Judel Machel Peifer ber Konfure eroffnet worden. Val

Sad niżey podpisany oświadcza ninieyszem, iż nad maiatkiem Starozakonnego Jüdel Michel Peiser konkurs otworzony zostal.

Es werden baher fraft diefes Proflams alle biejenigen, welche an denfelben Uns . Dem forfiche und Forderungen gu haben bermeinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Dionaten, spatestens aber in bem auf ben 3ten Dovember b. 3. Vormittage um 9 Uhr vor dem Deputato Land-Gerichterath Cropnit anbergumten peremterifchen Liquidations = Termine entweder in Perfon, oder burch binlanglich Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen und Unipruche zu lignidiren, und beren Richtigfeit nachzuweisen, Behufd beffen Die etwa binter fich habenden Dokumente and Briefichaften mit zur Stelle zu bringen, in Entstehung ber Gute ber weitern rechtlichen Berhandlungen, und bemuachst ber Unfetzung in bem funftigen Prioritate = Berfahren gu gewartigen; biejeni= gen aber, welche fich nicht gemelbet, ober in bem peremtorischen Termine erschei= nen, haben zu gewärtigen, baf fie mit allen ibren Forberingen und Aufprüchen an die Maffe praffubirt, und ihnen bedhalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Zapozywamy przeto wszystkich, Atorzy pretensye iakowe do niego mieć mniemaią, aby się w ciągu 3ch miesiecy od dnia dzisievszego rachuiac, navpóźniey zaś w terminie likwidacyinym peremtorycznie w dniu 3. Listopada r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym K. S. Z. Skopnik wyznaczonym, albo osobiście, albo przez Pelnomocnika dostatecznie wylegitymowanego stawili, pretensye swe likwidowali, rzetelność ich udowodnili, i tym końcem wszelkie dokumenta i skrypta u siebie maiące złożyli, a w razie niepoiednania się dalszego prawnego postępowania i ulokowania w przyszłey klassyfikacyi spodziewać się mogą. Ci, któ. rzy się ani niezgłoszą, ani w terminie peremtorycznym niestawia, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy maiącemi prekludowanemi zostana i względem innych Wierzycieli wieczne im milczenie nakazane bedzie.

Denjenigen Glaubigern, die burch allguweite Entfernung an bem perfonlichen Erfcheinen gebindet werben, und benen es

Wierzycielom zaź, którzy dla zby. teczney odiegłości osobiście stawać niemoga, i znaiomości w mieście tuteyszem niemaia, proponuiemy na

Den die Inftigfommiffarien Muffer, Mis telstädt i Peterson, ktorych w plenitelladt und Peterson zu Mandatarien in potencya i dostateczną informacya Borfiblag gebracht, die sie mit Bollmacht opafrzyć należy. and histinglicher Information verschaus Zapozywamy zarazem wspolnego fonuen.

Bugleich wird ber Gemeinschuloner Jubel Michel Petfer vorgeladen, in diesem Termine zu erfdeinen, um über die Unfpruche ber Glanbiger Auskunft zu geben, widrigenfalls fich berfelbe bie baraus fur ihn entipringenden Nachtheile selbst beigns przypisać winien bedzie. meffen haben wird.

Ronigt, Preugisches Landgeficht. mianski. He disputables are the draw that and the property of

an Befanntichaft bier fehlen follte, wer- Mandataryuszow UUr. Müller, Mit

Dłużnika Staroz. Jüdel Michel Peiser, aby się w rzeczonym terminie stawił, i względem pretensyi Wierzycieli zdał tłomaczenie, gdyż w przeciwnym razie usczerbek iakowy dla niego wynikły, sam sobie;

Poznan dnia 11. Czerwca 1818. Pofen ten 11. Juni 1818. Królewsko-Pruski Sad Zie-

Cbictal = Vorlabung

ber unbefannten Glaubiger bes Majors niewiadomych Wierzycieli Maiora Carl v. Bienfowefi.

Ueber bas Bermbgen bes Majors Carl D. Bienkowski ift noch von Seiten ber ehe= maligen hiefigen Regierung ber erbichaft= liche Liquidations=Prozes erbffnet worden.

Wir laven daher hiermit alle diejeni= gen, welche an ben Nachlaß bes Majors Carl von Vienkowski Ansprüche und Forberungen zu haben minen, vor, a dato binnen 3 Monaten, fpateftene aber in dem auf den 17 November d. J. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte Affessor Heboman andes raumten geremtorischen Liquidation8=Ter= mine entineber in Perfon, ober burch hinlangliche Bevollmächtigte zu erscheinen,

Zapozwanie Edyktalne

Karola Bienkowskiego.

Nad maiatkiem Maiora Karola Bienkowskiego iescze za czasu byłey Regencyi tuteyszey process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich, którzy do pozostałości Majora Karola Bienkowskiego pretensye mieć mniemaia, aby sie od dnia dzisieyszego w miesiącach 3ch, a naypoźniey w Terminie likwidacyinym ostatecznym wdniu 17. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Hebdman wyznaczonym, albo esobiście, albo przez ihre Forderungen und Auspruche zu liquis Pelnomoenikow dostatecznych stabiren, und beren Richtigkeit nachzuwei= fen, Behufs deffen bie etwa hinter sich habenben Dofinnente und Brieffchaften mit gur Stelle gu bringen, in Gutftehung ber Gute ber weitern rechtlichen Berhand= Imgen und bemnachst ber Unfegung in bem funftigen Prioritate : Berfahren gu gewärtigen, Diejenigen aber, welche fich meber gemelbet, noch in bem peremtoris fchen Termine erschienen find, haben gu gewartigen, baf fie mit allen ihren gor= berungen und Anspruchen an die Maffe praclubirt, und nur an basjenige ver= wiesen werden, was nach Befriedigung ber erschienenen Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben durfte, und überhaupt ihnen gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Pofen den 30. Juli 1818. Ronigl. Prenfifches Landgericht.

wili, pretensye swe likwidowali, is rzetelność tych udowodnili, i tym celem dokumenta i skrypta u siebie maiace przystawili; w razie zaś niepoiednama się, dalszego prawnego postępowania, i umiesczenia w przysztey klassyfikacyi spodziewać się moga.

Ci zaś, którzy się ani niezgłosza, ani w terminie ostatecznym niestana. spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pretensyami swemi do massy rosczonemi prekludowanemi, i to im tylko przekazaném zostanie: co po zaspokoieniu stawaiących Wierzycieli z massy pozostanie, zgoła względemoinnych Wierzycieli wieczne im milczenie nakazane będzie.

Poznań dnia 30. Lipca 1318. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, bag das unter Administration ftebende gur Rendant Doggeschen Maffe gehörige auf ber Dangiger Borffabt Rro. 24 belegene Wohnhaus auf ein Jahr von Michaeli b. S. bis dahin 1819 offentlich an den Meiftbietenben vermietet werden foll. Diezu haben wir einen Termin auf ben 26ften Geptember c. bor bem Deputirten Sen. Landgerichte-Uffeffor Sprin-

#### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż dom mieszkalny na przedmieściu Gdańskim pod liczba 24 położony, pod administracva zostaiący, a do Kassyera Dogge massy należący, na rok ieden od St. Michala r. b. do St. Michala 1819 przez publiczną licytacyą więcey daiącemu wynaiętym będzie. W tym bowiem względzie wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Września r. b. ge hiermit aufgefordert werden, in die- Assessorem Sądu Ziemiańskiego, na

Ronigl. Preug. Landgericht.

ger anbergunt, ju welchem Mictelufti= przed Delegowanym W. Springen fem Termin zu erscheinen, und ihr Ges ktory wzywamy wynaigcia ochotnibot zu verlautbaren. kow, aby w tym terminie się stawili, i swe oferty ogłosili.

Bromberg ben 23. Juli 1818. Bydgoscz d. 23. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Zie miański.

Meserik wird hiemit befannt gemacht, w Miedzyrzeczu czyni ninieyszem baf bie gur Carl Gottlieb Biebolbichen im jetigen Meferiter Rreife bed Groß= chen Zare auf 18,143 Rilr. 11 ggr. 6 pf. minen: 4. A Liverage Constitution of minach: A minach: A minach was a minach;

- 3) den 12ten Mai 1819. dnia 12. Maia 1819. woven ber lette peremtorisch ift, auf ktory ostatni iest peremtorycznym, Dem hiefigen Landgericht vor bem ernann= w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim ten Deputirten, herrn Landgerichterath przed wyznaczonym Deputowanym Brodziszewskim osobiście, lub też burch gesetzlich gulagige Bevollmachtigte przez Pełnomocników podług prawa

Subhaftatione = Patent. Patent Subhastacyiny.

Bon bem Koniglichen Landgerichte ju Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański wiadomo, iż należąca do massy kon-Konfuremaffe gehörige, bei Tirschtiegel kursowey po Karolu Bogiamile Zietzold papiernia, wraz z rolami do nie herzogthume Pojen gelegene Papiermuble, należącemi i gospodarstwem olędernebft ben bagu gehörigen Grundftuden, nym, pod Trzeielem, teraz w Powieund einer Saulander = Nahrung, welches eie Miedzyrzeckim w Wielkiem Xie alles nach ber aufgenommenen gerichtlis stwie Poznańskim polożona, wedle taxy sądownie spisaney na talarów abgeschätzt worben, auf den Untrag ber 18143 agr. 11 fen. 6 oceniona, na Gläubiger offentlich verfauft werden foll. wniosek Wierzycieli publicznie sprze-Es werden baber alle biejenigen, welche dang bydz ma. Wzywaig się więc Dieje Grundstude zu faufen gesonnen und wszyscy ei, ktorzy grunta rzeczone dahlungsfähig find, hierdurch aufgefor= kupić chea i zapłacenia ich są w stabert, fich in ben bazu angesetzten Ter- nie, aby sie na wyznaczonych ter-

1) ben Loten Movember b. J. un bie dnia 10. Listopada n. b. all in 2) ben 10fen Februar 1819. dnia 10. Lutego 1819.

einzufinden, ihr Gebeth abzugeben, und do tego upoważnionych stawili, posu gewartigen, baf an ben Meifsbietens darna swe ezynili, i spodziewali sie, ben ber Stichlag mit Einwilligung ber is naywięcey daigcy zwyż wymienio-Glaubiger erfolgen wird. Die Tare ber ne grunta z zezwoleriem wierzycieli. Grundstade und ber Papiermagle fann przysądoone sobie miec bedzie. Tataglich in unjerer Registratur nachgeses xy gruntow, it papierni, codzień

Zugleich werden nachsiehende Reals glanbiger!

1) die Papiermachergefelle Johann Ch. Wierzyciell realnych:

2) die Gastwirth Johann Carl Prings frieda Metzig Papierniczyka; fche Cheleute, und 2) Maldonkow Jana Karola Pring

3) die Johann Schultsiche Erben, bes goscinnych, i ren Wohnort unbefannt ift,

hiermit vorgeladen, in bicfem Cermine ktorych zamieszkanie niewiadome aby gu erscheinen, im Fall bes Ausbleibens signa tychize terminach stawili, inaczey aber zu gewärtigen, baß bem Meifibies ochekiwat mogą, it naywięcey daigtenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sons cemu nietylko rzeczone grunta przybern auch nach gerichflicher Erlegung bed sadzone, leez też po wyliczeniu sum-Rauficbillinge Die Lofdbung ber fammitte chem eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne daß es ju biefem 3med ber Produktion ber Schuld : Sinftrumente bedarf, verfügt werben wird. Schließs lich werben noch alle biejenigen, welche an die Papiermuffe und die bagn geboris gen Grundftude Eigenthume - ober anbere Real = Unfpruche gu haben glauben, biemit aufgeforbert, fpateftene in bem letten Termine ihre Anspruche angubrin= gen und zu bescheinigen, - wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real = Unfpruch it

hen werden. Registraturze doczytać się možna, sporta

Zarazem zapozywa następuiących

reufried Megigithen Erben ( 1) Sukcessorow niegdy Jana Ehren-

3) Sukcessorów niegdy Jana Schulz.

my kupna wszelkie zahypotekowane, iako też próżno wychodzące pretensye, a to bez potrzeby w tym celu produkowania Dokumentow, z ksiag hypotecznych wymazanemi be-Nakoniec przypozywa iescze wszystkich tych, ktorzy do rzeczoney papierni i gruntow do niev należących, prawo własności, lub inne realne pretensye rościć mniemaia, aby takowe naypoźniey na terminie ostatecznym podali i należycie udowodnili; w przeciwnym razie bowiem z swemi pretensyami realnemi do auf bas Grundfind werden prafludirt, tychże gruntow prekludowanemi zeone of the safety of the safet

gen wird auferlegt werden. Jem. czenie nakazane bedzie.

Roniglid : Preufifdes farbge: Królowsko-Pruski Sad Zie.

und ihnen beshalb ein einiges Stillschweis ustang, i wier mierze wiecene im mit

Mejerih ben 29. Juni 1818. Miedzyrzecz d. 29. Czerwca 1818. richt miański miański

bigern hierdurch bekannt, namentlich aber stkich niewiadomych Wierzycieli o-

- 1) bem Albert v. Rofinsti,
- 2) Joseph' v. Pruefi,
- 3) v. Madfomefi,
- 4) ben Geschwiftern Straus,

beren Wohnert aus ben Alten fich nicht ergiebt, bag über die Nachlan-Maffe bes verstorbenen Johann von Suchorzeweffi, theils auf Unsuchen beffen Erben, theils auf Ansuchen einiger Glaubiger, ber Liquibationd-Prozes eroffnet ift, und bag gur Bertheilung unter Die Glanbiger fei= me Guter, fondern blos beponirtes baa= red Gelb gehoren, welches aus bem Ber= fauf der Guter Tarnowo, Splawie und Wodziet, Peisernichen Rreifes, gelbfet approcu.

Wir haben gu bem Enbe einen Termin duf ben 20ften August c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Land= Berichtsrath Herrn Brachvogel, in dem gewöhnlichen Termins = 3immer angesett, und laben alle biejenigen por, Die an Die pon Suchorzewskische Masse cinige For=

(1999年) 2015年 (1995年) 2015年

#### Ebibtal : Citation Zapozew Edyktalny will be some the same the

Bir machen aken unbefamiten Glau: Uwiadomiamy ninieyszem wszysobliwie zaś następnych z aktów sie okazujących, o ktorych mieysce zamieszkania z tychże się nie okazuie:

- 1) Ur. Woyciecha Kosinskiego,
- 2) Ur. Jozefa Pruskiego.
- 3) Ur. Rzatkowskiego i
- 4) Rodzeństwo Straus.

iż nad massą pozostałości niegdy Jana Suchorzewskiego, częścia na żądanie niektórych Wierzycieli process likwidacyiny otworzonym został, i że do podziału między Wierzycieli żadne nie należą dobra, iak, tylko gotowe z przedaży dobr Tarnowa, Spławia i Wodzisk pochodzące pieniadze.

Tem końcem wyznaczylismy termin na dzień 29. Sierpnia r. b. przed południem o otey godzinie. przed Delegowanym W. Brachyo. gel Sedzią Ziemiańskim w mieyscu posiedzeń tuteyszego Sądu, i zapozywamy wszystkich tych, którzy

berungen gu haben vermeinen, in bem oven do massy Jana Suchorzewskiego igangesetzten Termine peribulich, ober burch zuläßige Bevollmächtigte, wozu die Advo= - Faten Wilpert, Pogodzinski, Roficki und Lobesti vorgeschlagen werden, zu erschei= nen, ihre Forderungen anzumelben und beren Richtigkeit nachzuweisen, wibrigen= falls fie mit ihren Forderungen an bie ge= bachte Maffe prafludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden nalezycie podali i rzetelność tychwird, fie auch nie an ben Raufer ber Gh= ter Tarnowo, Splawie und Wodzief, noch an bas ad Depositum beponirte Gelb feine weitere Forberungen werben machen konnen.

Gnesen ben 6. April 1818.

grade and the good story

kowe mieć mniemaią pretensye, aby się na wyżey oznaczonym terminie osobiście, lub przez Pełnomocników do tego prawnie upoważnionych z liczby tuteyszych Adwokatów UUr. Wilpert, Pogodzińskiego, Kosickiego i Lobeskiego obrać się mianych, stawili, pretensye swe že udowodnili.

W przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi do wzwyż wyrażonego maiatku mianemi pretensyami prekludowani i wieczne im nakażane będzie milezenie, i nigdy ani de nabywcy dóbr Tarnowa, Splawia i Wodzisk, ani też do pieniędzy za dobra te do Depozytu złożonych Abnigl. Preußisches Landgericht. Zadney nadal roscie niebeda mogli pretensyl.

> Gniezno d. 6. Kwietnia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### UWIADOMIENIE.

W žamiarze rychłego odebrania Instrumentu Kaucyi na 24,000 ZII. polsk., ktorą w roku 18:0. złożyłem, iako Pod-Płatnik Okręgowy w Bydgoszczy: upraszam Panów Oficerów i Oficyalistów wszelkiego stopnia, którzy do tego Okręgu należeli, i którzy rozumieją mieć pretensye do mnie względem ich należytości, wynikaiących iedynie z Assygnacyi i przekazań byłego Płatnika Generalnego woyska Xiestwa Warszawskiego, ażeby raczyli się zgłosić do Kommissyi Rządowey Woyny w Warszawie, w przeciągu iednego miesiąca od daty ogłoszenia ninieyszego uwiadomienia, a to pod utratą prawa dalszéy Reklamacyi.

w Warszawie dnia 1. Sierpnia 1818 roku.

Antoni Reier.

(hiezu eine Beilage.)

### Beilage zu Rr. 67. des Pofener Inteffigeng Blatte.

Ebictal = Citation

Auf die von der Anna Rosina ged. Hoffmann verechel, Dickert in Alt-Kobyliu siesigen Kreises gegen ihren Ehemann den Tagelbhner Christian Dickert wegen bosUcher Berlassung angebrachte Ehescheidungs-Klage, laden wir den Berklagter hiermit vor, spätestens in dem vor dem ernannten Deputirten Land-Serichts-Assertieser Lenz auf den 19ten November c. angesetzten Termine Bormittags um 10 Uhr entweder in Person oder durch einen mit Bollinacht und Information verschesnen-zuläsigen Mandatarius, wozu ihm im Fall der Unbekanntschaft, die InstizCommissionen Seliger, Mitschke und Pilaski hieselbst vorgeschlagen werden, in unserm Parthenen-Zimmer zu erscheinen, und über die ihm zur Lass gelegte böslicher Berlassung Rede und Autwort zu geden. Im Fall seines Ansbleidens hat derselbeaber zu gewärtigen, das er der Klage in contumaciam für geständig grachtet, die Ehe getrennt, und er für den allein schnligen Theil erkannt werden wird.

Krotofchin ben 25. Juni 1818.

Konigh Preus Landgericht.

### Edictat = Ettation.

Auf die von der Hebamme Louise Hulbemann geborne Grabow hieselbst bei und angebrachte Ehescheidungs-Klage, wird deren von ihr entwichener Ehemann, der ehemalige Feldwebel im Batallon von Falkenstein, Johann Hulbemann hiermit edictaliter vorgeladen, in dem zur Beantwortung der Klage auf den 19ten Nosdember es von dem ernannten Deputirten Landgerichts-Ussessor Lenz, angesetzten Termine Bormittags um 10 Uhr, entweder personlich, oder durch einen mit Insormation und Bollmacht verschenen Mandatarius, wozu ihnen die hiesigen Justiz-Commissarien Seliger, Mitsche und Vilaski worgeschlagen werden, zu erscheinen, wisdrigensalls er der köslichen Berlassung in contumaciam für geständig geachtet, die Ehe getrennt und er für den allein schuldigen Theil erkannt werden wird.

Krotofchin ben 25. Juni 1818.

Konigt Preug. Landgericht.

#### Subhaftatione : Patent.

MANAGE LEVEL TO THE PARTY.

Auf ben Antrag ber Erben ber zu Mpomice verstorbenen Mariana, verwittweten v. Wezyk, werden Theilungshalber die zu beren Nachlasse gehörige Kostdarkeiten, bestehend aus Brillanten, achten Perlen, goldenen Kingen, verschiedenem Silberzeug, einer goldenen Repetir- und einer filbernen Taschen-Uhr, welche zusammen auf 1526 Rthtr. 10 ggr. 8 pf. gerichtlich abgeschätzt sind, in dem auf

den 27sten Oktober d. J.
um 10 Uhr Morgens vor dem Landgerichtsrathe v. Falenski anstehenden Termine, an den Meistbietenden gegen sofortige baare Bezahlung verkauft werden.
Zahlungsfähige Kaussuftige laden wir daher hiermit ein, sich im gedachten Termine in unserm Instruktionszimmer einzusinden, und gegen das Meistgebot den
Zuschlag zu gewärtigen.

#### Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Ur. Maryanny owdowiałey Węzykowey w Myomicach zmarłey, pozostale po niey Kleynoty, iako to: bryllanty, prawdziwe perly, złote obrączki, rozmaite srebra, zegarek złoty repetuiący i drugi śrebrny, w całości na 1526 talarów 10 dgr. 8 fen. sadownie oszacowane, z powodu dzialow, na termin dnia 2 7 go Pazdiernika roku bieżącego o godzinie 10 zrana przed W. Faleń. skim Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, za gotową zaraz zapłatą sprzedane bydź maią. Zdolnych i ochotę maiacych wzywamy ninieyszem, aby na terminie rzeczonym w Izbie naszey instrukcyiney stawili się gdzie naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

wKrotoszynie dnia 25. Maia 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Change shand, trongging and

#### Befanntmachung.

Das zum Samuel Sachsschen Nachlaß gehörige, in der Stadt Iduny auf der Kirchgasse unter Nr. 104. belegene, auf 66 Athlr. 16 ggr. gerichtlich abgeschäßte. Hand, wird in Termino den 28 sten September d. J. im Wege der nothewendigen Subhastation an den Meistbieteuden und Erwerdsfähigen gegen baare

#### Obwiesczenie.

Do pozostałości Samuela Sachs należący dom, w mieście Zdunach na ulicy Kościelney pod Nrem 104 sytuowany, na tal. 66 dgr. 16 sądownie oszacowany, w terminie dnia 28. Września r. b. drogą subhastacyi dobrowolney, więcey daiącemu, i nabycia Prawa maiącemu, za go-

Bezahlung, nach erfolgter Approbation ber Bormunbschaftlichen Behörde, in bem Lofale bes unterzrichneten Gerichts, woselbft auch die Tare zu jeder schicklichen Zeit inspicirt werden kann, verkauft.

Rrotofdin ben 9. Juli 1818. Das Ronigliche Friedensgericht. tową zapłatą, i ponastąpioney z stromy Sądu opiekuńczego aprobacyi w mieyscu urzędowania podpisanego Sądu, gdzie taxa w każdym czasie przyzwoitym przeyrzaną bydź może, sprzedanym będzie.

Krotoszyn dnia 9. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu-

#### Stedbrief.

Der, wegen verschiedener verübten Diebstähle hier eingebrachte Matheus Auaustinowicz, auch Koterba genannt, hat Gelegenheit gefunden, in der verfloffenen Nacht aus bem hiefigen Polizei = Gewahr= fam zu entweichen. Un der Sabhaftwer= bung beffelben ift um fo mehr gelegen, als er bereits wegen Diebstähle auf ber Festung Rofel und Brieg gefänglich ein= gefeffen, und erft gegen Binter v. J. von bort zurückgefehrt ift. Wir ersuchen ba= ber fammliche Militair = und Civilbehor= ben bienftergebenft, auf diesen gefahrli= den Verbrecher ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungefalle bingfeft ju machen, und entweder hierher, ober an bas Ronigliche Inquisitoriat zu Peifern abliefern zu laffen.

Signalement.

Der Matheus Augustinowicz alias Rosterba, ist aus Choczyca bei Neustadt an der Warthe geburtig, sein letzter Aufentshaltsort aber war Zulkowo bei Zerkowo

#### List gończy.

Uwięziony tu za różne popełnione kradzieże Mateusz Augustynowicz alias Koterba zwany, znalażł sposobność w zeszłey nocy z tuteyszego arresztu policyinego zbiedz. Gdy na poimaniu onegoż tym więcey zależy, ile iuż za kradzież na fortecy w Kozlu i Brzegu siedział, i dopiero na zimę r. z. ztamtąd do domu powrócił, przeto wzywamy wszelkie władze tak Cywilne iako i Woyskowe, aby na tegoż niebespiecznego zbrodniarza pilne mieli oko, wrazie dostrzeżenia iego przytrzymali, i do Sądu podpisanego, lub też do Królewskiego Inkwizytoryatu w Pyzdrach odesłali.

Rysopis.

Mateusz Augustynowicz alias Koterba rodem z Choczyczy pod Nowemmiastem nad Wartą, ostatni pobyt był iednak w Zułkowie pod Zeron the state of the state of the same

biefigen Kreifes, wo er theils als Knecht, kowom w Powiecie tuteyszym, gdzie theils als Tagelohner gearbeitet bat. — Er ist katholisther Meligion, 50 Juhre alt, 5 Aug 3 Boil groß, hat braune, rund= verschnittene haare, eine bebedte Stirn, bunkelblonde Mugenbraunen, blane Uhr= gen, eine breite Rafe, einen gewohnli= den Mimo, einen grau und fdmarzine= Lirten Bart, weiße Bahne, und fehlt ihm pin rechter Backengahn; ein runbes Linn, ift brauner Gefichtefarbe, unterfetter Gestalt, spricht blod polnisch, und hat sonst Keine besondern Rennzeichen.

Bei feiner Entweichung war er mit eis nem alten geflicken weißen Leinwandfit= tel, bergleichen langen Beinfleibern, ei= nem alten ausgebleichten Filzhute, und einem leinenen Bembe mit einem violett=? feibenen Halsbande bekleibet; ging übrigens barfuß.

Wereschen ben 18. August 1818. Ronigh Preug. Friedensgericht. częścią parobkiem, częścią wyrobnikiem był. Jest religii katolickiey, ma lat 50, wysokości 5 stóp 3 cale, brunatnych okragło obstrzyżonych włosów, czoła przykrytego, brwiów ciemno-blond, oczów niebieskich, szerokiego nosa, ust zwyczaynych, brody czarney z siwemi włosami pomieszaney, zębów białych bez iednego zeba trzanowego na prawey stronie, podbrédka okraglego, brunatney twarzy, sytuacyi siadłey i bez znaków sczególnieyszych.

Wczasie ucieczki miał na sobie kieckę starą naprawioną białą płocienna, stakowe spodnie długie, stary kapelusz wytarty, i koszulę płócienna z wstążką iedwabną fiolettową na szyi, bez botów.

Września dnia 18. Sierpnia 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### Sted brief.

Augustin Ogorcow alias Trup= capnsti, ein Ruffe von Geburt, welcher zu einer brenjahrigen Bestungestrafe verurtheilt mar, hier bei Posen fich aufgehalten, und auch eine Frau in Pofen bat, hat Gelegenheit gefunden, in ber Nacht vom Sten jum gten b. M. mit nach einem andern Arreftanten, Ramens Balentin Kritschichat, aus ber Bestung Reiffe zu entspringen, wie und bies Die Beftungs = Commendantur beut kund gethan hat.

#### List gonczy.

Augustyn Ogorcow inaczey Trupczyński, rodowity Moskal, będąc na trzy lata do twierdzy skazanyme zbiegł z dnia 8. na 9. m. b. z drugim arresztantem Walentym Krysczakiem z twierdzy Neisse, o czem nam w dniu dzisieyszym Kommendantura teyże twierdzy doniosia. Pierwszy bawi sie około Poznania i w samym Poznaniu ma żonę.

Gdy zaś na tych dwóch zbiegłych

Und da an diesen beiden sehr gefährsichen Menschen viel gelegen ist, so werden
alle sowohl Civil- als Militair-Behörden
ganz ergebenst ersucht: auf diese beiden
Verbrecher, deren Signalements hier unten beigefügt sind, ein wachsames Auge
zu haben, und im Betretungssall arretiren, und nach der Bestung Neisse direkte
oder auch an uns abliefern zu lassen.

Signalement

bes

Angustin Ogorcow, alias Trupczenofi.

Alter, 45 Jahr.

Große, 5 Fuß 5 30M.

Haare, blond.

Angen, hellblau.

Stirn, proportioniet.

Daje, fart, lang. a dob auf

Mund, proportionist. 18 0-2

Bart, blond.

Kinn, rund.

Besicht, voll und blaß.

Geftalt, mittelmäßig.

Religion, katholifch.

Gewerbe, Tischler.

Sprache, spricht polnisch und rußisch, versteht etwas beutsch und kann auch etwas rußisch schreiben.

Besondere Kennzeichen: hat auf der linken Bade eine Bleffur, von einer Flinkenkugel.

Die Beschreibung ber Befleibung ift uns nicht mitgetheilt worben.

Signalement
des Balentin Kritschschaf, aus Ostrog
im Kattiborer Kreise gebürtig.
22 Jahr alt:

i nader niebezpiecznych ludzi wiele zależy, przeto wzywaią się wszelkie cywilne i woyskowe Zwierzchności, aby na wspomnionych dwóch zbrodniarzy, których Rysopis ntżey umiescza się, baczne dawały oko i w przypadku schwycenia ich, aresztować i bezpośrednio do twierdzy Neisse lub też do nas, odesłać kazały.

R y s o p i s

Augustyna Ogorcow inaczów Trupczyński.

Wiek, 45. lat;
wzrost, 5. stóp 5. calí;
włosy, blond;
oczy, niebieskie;
czoło, proporcyonalne;
nos, duży, długi;
usta, proporcyonalne;
broda, blond;
szczeka, okrągła;
twarz, pełma, okrągła i blada;
figura mierna;
religia, katolik;
rzemiosło, stolarz;
mówi po Polsku i po Rossyisku, rozumie nieco po Niemiecku, i umie

Sczególne znaki:
Ma na lewéy nodze ikra pleyzer od
kuli karabinowéy.

Opis ubioru nie został nam przeslany.

Rysopis
Walentego Krytszczaka z Ostrog
w Raceburskim Powiecie.
Wiek, 22. lata;

5 Fuß 5 Zoll groß;
hat als Gemeiner im rsten schlesischen Uhlanen-Regiment gedient;
hat ganz lichte blonde kurz verschulttene Haare;
mnbedeckte Stirn;
sichte blonde Augenbraunen;
blaue Augen;
Mase uub Mund proportionirt;
Zähne, vollsändig;
Kinn und Gesicht rund;
gesunde Gesichtösarbe;
licht blonden Bart;
schlanker Statur;
sprischt polnisch und beutsch.

Befondere Kennzeichen: Auf dem rechten Arm roth eingekunkt: Balendin und Sticks; auf dem linken Arm zwei Fahnel, ein Sabel und 1816.

Er trägt eine grautuchene Jacke und Weste, mit dergleichen Knöpfen, grautuchene Hosen zum Ueberknöpfen mit verschiedenen Knöpfen, die Jacke mit einem schwarzen Kragen, eine runde brauntuchene Mütze mit einem rothen Tuchrand und einem Schirm von Leder.

Pofen ben 17. August 1818.

wzrost, 5. stóp 5. cali;
służył iako żołnierz w I. Sląskim Regimencie Ułenów;
ma białe krótko obcięte włosy nad
czołem;
brwi, białe;
oczy niebieskie;
nos i usta proporcyonalne;
ma wszystkie zęby;
twarz, i szczęka okrągła zdrowa;
broda, biała;
figura, wysmukła;
mowil, po polsku i po niemiecku;

#### Sczególne znaki:

Na prawey rece ma czerwono wyżgane Valendin i Sticks;

Na lewéy ręce zaś dwie chorągiewki, szable i 1816. roku; nosi na sobie szary surdut z czarnym kolnierzem i taką kamizelkę z takiemiż guzikami;

Sukienne szare pantalony, z różnemi guzikami;

Czapkę okrągłą z sukna pierniczkowego z czerwonym obrębkiem i daszkiem skórzanym.

Poznań dnia 17. Sierpnia 1818.

Abnigh Preuß Inquisitoriat. Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmadung.

Uwiadomienie.

Die Königliche Departements-Hypothes ten-Commission hieselbst, fordert sammts liche resp. Interessenten, welche ihre Drisginal = Dokumente zu den ehemaligen Hyspotheken = Registern dem Hypotheken-Conservator übergeben, solche aber laut dem Alslerhöchsten Patente vom 4ten April 6. J. Behufs Ernenerung der ihnen hierand zussiehenden Real = Rechte noch nicht zurückerfordert haben, hiemit auf, selbige zur Vermeidung des ihnen durch verabsaumte Abnahme derselben zu erwachsenden Nachtheils, sobald als möglich gegen Quittung in dem Hypotheken=Commissiond= Vurcau in Empfang zu nehmen.

Posen am 18ten August 1818.

Królewska Kommissya Hypoteczna Departamentowa w Poznaniu wzywa ninieyszem Interessentów, któ. rzy Dokumentów swych oryginalnych do bywszych Reiestrow hypotecznych Konserwatorowi tuteyszemu podanych, końcem odnowienia swych praw realnych na mocy Patentu JKMści z dnia 4. Kwietnia b. r. dotad nieodebrali, ażeby unikaias usczerbku, iaki przez niezadosyćuczynienie wspomnionemu Naywyższemu Patentowi dla nich wyniknać może, zgłosiwszy się do teyże Kommissvi iako nayspieszniey za kwitem odebrać starali się.

w Poznaniu d. 18. Sierpnia 1818.

Getreide = Preis in Posen vom 7ten August 1818.

Weißen der Warschauer Korzec 32 Fl. — pgr. dis 41 Fl. — pgr. Rogsen 25 Fl. — pgr. bis 25 Fl. 15 pgr. Gerste 16 Fl. — pgr. dis 17 Fl. — pgr. Hafre 15 Fl. — pgr. bis 16 Fl. — pgr. Buchweißen 16 Fl. — pgr. bis 17 Fl. — pgr. Erbsen — Fl. — pgr. bis — Fl. — pgr. Rartoffeln 7 Fl. — pgr. bis 8 Fl. — pgr. Stroh der Zentner 4 Fl. — pgr. bis 4 Fl. 15 pgr. Heu 6 Fl. — pgr. bis 7 Fl. — pgr. Butter der Garniec 10 Fl. — pgr. bis 11 Fl. — pgr.

Weißen der Warschauer Korzce 32 Fl. 15 pgr. dis 42 Fl. Roggen 25 Fl. bis 25 Fl. 15 pgr. Gerste 16 Fl. bis 17 Fl. Hafer 16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Kartosseln 7 Fl, bis 8 Fl. Strob der Zentuer 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Hen 6 Fl. bis 7 Fl. Butter der Garnice 10 Fl. bis 10 Fl. 15 pgr.

#### Bom itaten August.

Weihen ber Warschauer Korzec 33 Fl. 15. pgr. bis 42 Fl. Roggen 25 Fl. bis 25 Fl. 15. Gerste 16 bis 17 Fl. Hafer 15 bis 16 Fl. Kartoffeln 7 bis 8 Fl. Stroh der Centner 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Hen 6 bis 7 Fl. Butter 10 Fl. bis 10 Fl. 15 pgr.

## Bom Aten August. 2 mangen august.

Weitzen der Warschauer Korzes 33 bis 41 Fl. Roggen 24 Fl. 15 pgr. bis 25. Fl. Gerste 15 bis 16 Fl. Hafer 13 bis 14 Fl. Kartoffeln 7 bis 8 Fl. Etroh der Centner 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Hen 6 bis 7 Fl. Butter der Garniec 10 bis 11 Fl.

#### Vom egten Lugust.

Weisten der Warschauer Korpes 32 bis 38 Fl. Moggen 24 bis 25 Fl.
Gerste 15 bis 16 Fl. Hafer 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr. Kartoffeln 7 bis
8 Fl. Stroh der Eentner 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Hen 6 bis 7 Fl. Butter 10 bis 11 Fl.

Cords over the second will at 10f as at the assessment